## Nº: 252.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend den 20. Oktober 1832.

Angekommene Fremde vom 18. Oftober 1832.

Hein No. 99 Milve; Hr. Guteb. v. Kurowsti aus Ptalifowo, Hr. Guteb. v. Buschalsti aus Wiltow, Hr. Guteb. v. Kurowsti aus Ptalifowo, Hr. Guteb. v. Buschalsti aus Wiltow, Hr. Guteb. v. Czarnecti aus Sarbinowo, Hr. Guteb. v. Lubinsti aus Pudliffit, I. in No. 251 Preslauerstraße; Hr. Optisus Kriegsmann aus Magdeburg, Hr. Optisus Haßler aus Burghastach, I. in No. 243 Brestlauerstraße; Hr. Guteb. Sempolowsti aus Buschie, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Guteb. Passow aus Podsiolice, Hr. Guteb. v. Gorzensti aus Surictowo, Hr. Erbherr Michaelis aus Gosciejewo, I. in No. 384 Gerberstraße; Frau v. Parezewsta aus Kolomieczfo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Probst Bartlomijewstipaus Parzezewo, I. in No. 239 Neustadt; Hr. Dekonom Müller aus Dasow, Hr. Bürger Chrizewsti aus Blesen, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Guteb. Kuczsborsti aus Gorfa, Hr. Guteb. Janicti aus Enesen, I. in No. 33 Wallischei; Hr.

Wiktalcitation. Alle diejenigen, welche Ansprüche an die, von den Kanzetist Casimir und Julianna Janowiczschen Cheleuten für den Hilfs-Executor And des Lenartowski dei dem hiesigen Königl. Friedensgerichte mit 200 Athlicourant bestellte und auf dem Grundsstädt No. 2 zu Gnesen zud Rubr. III. No. 2. eingetragene Caution zu haben vermeinen, werden aufgefordert, ihre Ansprüche spätestend im Termine den 3 1. December d. J. Bormittags um Io Uhr vor dem Landgerichts-Math Cule-

Pożew edyktalny. Wszyscy, którzy myślą mieć pretensyą do kaucyi przez kancelistę Kaźmierza Janowiczai Julianie małżonce iego za pomocnego Exekutora Andrzeia Lenertowskiego przy Sądzie Pokoiu tutewszym w ilości tal. 200 wystawioney i na gruncie No. 2. w Guieżnie Rubr. III. No. 2. zabezpieczoney, wzywamy, aby naydaley w terminie d nia 31. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Sędziem Sądu Ziemiańskiego Culemann w tuteyszym

mann im hiefigen Gerichtstotale geltenb zu machen, widrigenfalls sie mit benselben prakludirt, und die Caution selbst gelbscht werden wird.

Pofen, den 13. August 1832.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

lokalu się zgłosili i pretensye udowodnili, w przeciwnym zaśrazie się spodziewać mogą. że z pretensyą prekludowanemi będą i kaucya wymazaną będzie.

Poznań, dnia 13. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Wöfttalcitation. Alle diejenigen, welche Ansprüche an die vom Exekutor Schöning bestellte Caution von 200 Mthl. zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, dieselben binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 8. Januar 1833 Bormittags to Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Kastel in unserm Instruktionszimmer anzumelden, widrigenfalls dieselben mit iheren Ansprüchen werden präkludirt werden, und die Caution dem Exekutor Schöning zurückgegeben werden wird.

Pofen, ben 5. September 1832.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby do kaucyi przez Exekutora Schoeninga w ilości 200 tal. złożoney pretensye iakie rościć mogli, aby tako we w trzech miesięcach, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Stycznia 1833. przed południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Kaskel w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym zameldowali, gdy W razie przeciwnym z swoiemi pretensyami wykluczeni zostaną, a kaucya Exekutorowi Schoening zwróconą będzie.

Poznań, dnia 5. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Verkaufe der Herrschaft-Myslatkowo, Mogilnoer Kreises, bestehend aus:

1) dem Dorfe und Vorwerk Myslatkowo nebst ben Zinsborfern Siedluchna, Rekawezyn und Rekawezynek, und einer Forst von 1593 Morgen 61 Nuthen, taxirt auf 17,902 Athl. 22 Sgr. 5 Pf; Patent subhastacyiny. Do sprzedania publicznego maiętności Myślątkowskiéy w powiecie Mogilińskim sytuowanéy, składaiącéy się:

1) ze wsi i folwarku Myślątkowa wraz z wsiami czynszowemi Siedluchną, Rękawczynem i Rękawczynkiem i borem 1593 morgów 61 prętów kwadratowych obeymuiącym na 17,902 Tal. 22 sgr. 5 fen. oszacowané,

- 2) aus dem Dorfe und Vorwerk Procyn und dem Vorwerke Nowawies nebst der Wassermühle, Gać genannt, und der Forst von 1011 Morgen 22 Nuthen, taxirt auf 36,028 Athl. 19 Sgr. 2 Pf., und
  - 3), aus bem Dorfe und Vorwerk Rozanna nebst 654 Morgen 47 [N. Forst, taxirt auf 18,866 Uthl. 5 Sgr. 5 Pf.,

welche nach bem Unfrage ber Realglanbiger zuvorderft im Gangen, ober auch nach bem Wunsche ber Kauflustigen, im Gingelnen, fo wie bie Gater oben einzeln mit ihrem Pertinenzien aufgeführt find, verkauft werden follen, haben wir auf ben Untrag des Curators ber Gabriel v. Gjowolischen Liquidationsmaffe einen neuen Bietungs = Termin auf ben 1 7. Mai 1833 Bormittage um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichte-Rath v. Potryfowsti- hiefelbst- anberaumt, wogu Raufluftige mit bem Bemerken vorgela= ben werben, daß ein jeder, bevor er zum Bieten zugelaffen werden wird, eine Bietungs=Caution erlegen muß, welche, wenn auf die gange herrfchaft geboten wird, 2000 Athl. betragt, und wenn auf Die einzelnen Guter geboten wird, bei Prochn in 1000 Athl. und bei Mys= latfowo ober Rozanna in 500 Athle. besteht.

Auf Myslątkowo sind bereits 12,600 Athl. geboten worden.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

2) ze wsi i folwarku Procyn i folwarku Nowawieś wraz z wodnym młynem Gać nazwanym tudzież borem 1011 morgów, 52 prętów kwadratowych wynoszącym na 36,028 Tal. 19 sgr. 2 fen. otaxowaney,

3) ze wsi i folwarku Rozanny wraz z borem 654 morgów, 17 prętów kwadratowych wynoszącym na 18,866 Tal. 5 sgr. 5 fen.

oszacowaney,

ktore na domaganie się realnych wierzycieli nasamprzód w całości, albo też według życzenia ochotników poiedyńczo, tak iak te poiedyńczo z przynależytościami swemi są wyżéy wyszczególnione, sprzedane być maią, wyznaczyliśmy na wniosek kuratora massy likwidacyiney niegdy Gabryela Gzowskiego nowy termin licytacyiny na dzień 17. Maia 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim, na który chęć maiących zabycia ztém nadmieniem zapozywamy, każdy, nim do licytowania przypuszczonym będzie, kaucyą licytacyiną złożyć powinien, która, ieżeliby na całą maiętność licytowano 2000 tal. wynosi, a ieżeliby się na poiedyńcze wsie licytowało, przy Procyniu 1000 tal, a przy Myślatkowie i Rozannie 500 tal. wynosić ma.

Za Myślątkowo podane iuż zostały 12,600 tal.

Gniezno, d. 24. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbastationspatent. Im Wege ber Eretution ift jum offentlichen Ber= Rauf des im Abelnauer Rreife belegenen, ben Erben tes Gefeimen Juftigrath Duhring gehörigen Gutes Etrzegowo, welches auf 34,890 Mthl. 26 Sgr. 4 Df. abgeschätt ift, ba im letten Termine nur 23,261 Rthl. 17 Ggr. geboten worden, ein neuer peremtorischer Licita= tione = Termin auf ben 5. Rebruar 1833 Pormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte - Rath Ruschfe in unferm Geffiond = Saale anberaumt, ju welchen wir tautionsfahige Raufer biermit einladen, mit bem Bemerken, daß bie Tare und die Berkaufsbedingun= gen in unferer Registratur eingesehen merben fonnen.

Rrotofchin, ben 3. September 1832. Rbnigl. Preuf. Landg ericht

Patent subhostacyiny. W drodze exekucyi do publiczney sprzedaży dobr Strzegowa w powiecie Odolanowskim położonych dziedzicznych sukcessorów niegdy W. Dühring tay. nego Konsyliarza i na Tal. 34,800 sgr. 26 fen. 4 otaxowanych, gdy w terminie ostatnim ofiarowano tylko Tal. 23,261 sgr. 17 nowy termin peremtoryczny na dzień 5. Lutego 1833. zrana o godzinie gtév przed Deputowanym Ur. Ruschke Sędzią w sali naszéy sessyonálné y wyznaczy. liśmy, do którego chęć kupienia i zdolność do kaucyi stawienia posiadaiących ninieyszém wzywamy.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Krotoszyn, d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralcitation. Machbem über bie Kaufgelder bes, bem Wonciech v. Be= romefi gehörig gemesenen, unter Do. 400 gu Rempen belegenen Grundfinde, auf ben Untrag eines Realglaubigere, mit der Mittaasffunde bes heutigen Za= ges der Liquidations-Prozeff eroffnet, fo werben die unbefannten Glaubiger, welde an das Grundfluck irgend einen Realauspruch zu haben vermeinen, hierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf ben 30. Oftober c. Bormitrags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Boretius angefetten peremtorifchen Termine entweder in Perfon ober burch gesetlich julagige Bevollmachtigte gu er=

Krof, Janeli Sad Zienikasik

Zapozew edyktalny. Gdy nad summa kupna nieruchomści, dawniey do Woyciecha Zeromskiego należącéy, pod Nr. 400. w Kempnie polożonéy, na wniosek iednego z wiej rzycieli rzeczonych o godzinie poludniowey dnia dzisieyszego process likwidacyiny, otworzonym zostal, przeto wzywaią się ninieyszém publicznie wierzyciele niewiadomi, któ. rzy do nieruchomości teyże iakąkolwiek pretensyą rzeczoną mieć sądzą, aby w terminie zawitym na dzień 30. Października r.b. przed Deputowanym Wnym Sędzią Boretius wyznaczonym osobiście lub przez

noning Large has bagger () t.

fcheinen, den Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftåndlich anzuzeigen, die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protokoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenden Glau= biger mit allen ihren Unspruchen an bas Grundfluck und an das Raufgeld prafins birt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Ranfer bef= felben, als gegen die Gläubiger, unter welche bas Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll. Den Glaubigern, welche den Termin in Person mahrzunehmen verhindert find, ober benen es hierfelbst an Bekanntschaft fehlt, werben bie Juffizfommiffarien v. Arnger und v. Trembinski als Bevollmachtigte in Bor= schlag gebracht.

Rrotofchin, ben 7. Juni 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

prawnie dopuszczalnych pełnomoc. ników się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wypisie wierzytelnym zložyli i co potrzeba do protokulu zdziałali pod ostrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawiaiąci z wszelkiemi do nieruchomości lub do summy kupna pretensyami swemi wykluczeni i wieczne w téy mierze milczenie tak w zględem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie. Wierzycielom takowym, którzy w osobistém stawieniu się doznawaią przeszkody lub którym tu w mieyscu schodzi na znajomości Ur. Kryger Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Trembińskiego Adwokata na Pelnomoeników przedstawiamy,

Krotoszyn, d. 7. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der hanbelsentann David Joseph von hier und bessen Braut, Carolina geborne hirsch, haben in ihrer kunftigen Ghe die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen, was wir hiermit zur Kenntniß bringen.

Inowraciam, den 24. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Dawid Jozef i iego narzeczona Karolina z Hirszów, wyłączyli w swem przysztem małżeństwie wspólność maiątku, co ninieyszem do wiadomości podaiemy.

Inowracław, d. 24. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das ben Chris ffian und Unna Dorothea Binderfchen Cheleuten zugehörige, in Wiosfer Sauland unter Do. 26 belegene, aus Bohn= und Wirthschafts = Webauden, fo wie 32 Morgen fulmischen Maßes Ackerland, bestehende, und gerichtlich auf 1352 Athl. 1.5 Sar. abgeschäute Grundftud foll im Wege der nothwendigen Gubha= ffation offentlich au den Meiftbietenden verfauft werden. hierzu haben wir, im Auftrage des Konigl. Sochloblichen Landgerichts Meferit, einen Licitations = Ter= min auf den 3. December c. Nach= mittage um 2 Uhr im hiefigen Gerichte= lokale anberaumt, zu welchem wir befig, und zahlungöfähige Kauflustige hiermit einladen.

Wollstein, den 24. Juni 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Handelsmann Markus Hannach und die Sara verwittwete Türckheim geborne Abraham-Glöckner, beide von hier, haben vor Eingehung der The in dem am 27. d. Mts. gerichtlich errichteten Chevertrage die eheliche Gütergemeinschaft ausges ichlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, den 29. September 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie: Nieruchomość Krystyana i Anny Doroty malżonków Binder w Wioszczańskich holen. drach pod Nro. 26. položona z zabudowania mieszkalnego i gospodarcze. go oraz z 32 morgów helmińskich roli składaiąca się, sądownie na Tal, 1352 sgr. 15 oszacowana, sprzedaną być ma w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiące mu: Gelem tym wyznaczyliśmy stosownie do urządzenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, terminlicytacyiny na dzień 3. Grudnia r. b. popoludniu o godzinie 2giéy w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn, dnia 24. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Handlerz Markus Hannach i Sara owdowiała Türkheim z domu Abraham Glockner, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą układem przedśluhnym z dnia 27. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszlém ich malżeństwie, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Leszno, dnia 29. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Deue Berlageartifel, welche bei C. G. Benbef in Collin ericbienen und bei C. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Onefen zu bekommen find:

Aphorismen in Bezug auf bie Rebifion ber preuf. Gefetgebung. 8. brofch. 10 far. Bedmann, E. L., Gutebefiger und Berfaffer ber landwirthichaftlichen doppelten Buchhaltung, über Taren und Abschätzungen landlicher Grundftude, nebft Erbrterung, wie bie Frage vom Rapitalswerth eines Landguts genommen. und wie biefer Berth gefucht werben muffe, wenn bas Produft mahr und gerecht ansfallen foll. 8. broich. 71 fgr. Der Ertrag biefer Schrift ift dem Fond zur Erzichung der durch die Cholera in Danzig verwaifeten Rinder bestimmt.

Benno, J. E., Novellen 2r Band. 8. 1 Rthl. Inhalt: Der Jahrmarkt in Banow. Georg Pobiebrad und fein Barbier. Der Ruffer ju Giltenbach.

Der Mutter Ungfitraum. Bergog Suantepolf.

Wegweiser, zuverläffiger, gur Beforderung des hauslichen Mohlffandes, ber Gefundheit, der Gewerbe und Runfte; oder neuer Saushaltunge- und Gewerbeschaß, enthaltend mehrere raufend Unweisungen fur ben Burger, Landmann, Runftler, Fabrikanten und handwerker, fo wie fur Sausmutter und bie es werden wollen, fammtlich auf vieljahrige Erfahrung gegrundet, und überall leicht und ficher anzuwenden; wodurch die Mittel an die Sand gege= ben werden, nicht allein eine haushaltung mit allen nur möglichen Borrathen gu verfeben, folche gut gu erhalten, und bedeutende Erfparniffe babei gu maden; fondern auch in Krankheiten ber Menfchen und Thiere fchnelle und wirksame Silfe gu finden. Serausgegeben von einer Gesellschaft fenntniße reicher Manner. IIr Band, 18 und 28 Seft. brofch. 8. a Seft 7 fgr. Inbalt : Bucht und Pflege ber Schafe, mit Rudficht aufabie bochfimbglichfie Beredlung ber Bolle und beren vortheilhaften Berfauf.

Allit, Dr B. A., Auschauungen aus ber Schweiz mit einem Anhange über

ben Strafburger Dunfter. 12. brofch. 27% fgr.

Morden, C., der Griechenfreund und die Braut von Bornholm. nellen. 8. 20 far.

Schubert, &., die Ruduksmuble, Rovelle, nebft Gebichten launigen Inhalts. 8. 20 far.

Bei Boike in Berlin ist erschienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Brom-

Sammlung der Provinzial= und statutarischen Gesetze in der Preuß. Monarchie, Nach Anleitung der Provinzial= und statutarischen Nechte des Geh. Staatsund Justiz-Ministers Dr. v. Ramph. 2r. Bd. 2te Abth., die Brandenburgischen Provinzial=Gesetze von 1701 bis 17-77 enthaltend. Subscriptions-Preiß 2 Athl. 25 Sgr.

Der 3te Band erscheint in 3 Monaten und enthalt den Schluft der Mark Brandenburg, worauf dann eine andere Proving folgt.

Unzeitze. Die angeblich Pariser Original-Modekupfer miteber Unterschrift Petit Couriex de Dames Boulevard des Italiens Nro. 2. pres le passage de l'Opera, zuweilen auch mit der la Mode, zu den in der hiesigen allgemeinen Niederländischen Buchhandlung (Peeters) erscheinenden, wenig verbreiteten Zeitsschriften: "Schnellpost für Moden" und "le Voleur", werden jest in Leipzig durch den Aupferstecher Herrn Behl (Peterstraße) gedruckt und durch Herrn Hopfnetzunternehmer einer Koloriranstalt (im Einhorn) ausgemalt. — Insofern nun Leipzig difters scherzweise "Klein-Paris" (s. Göthe's Faust) genannt worden ist, so liefert die Niederländische Buchhandlung allerdings Klein-Pariser Original-Modekupser

Wir machen bieses bekannt, ba wahrscheinlich solibe Sortiments Duch handler bagu nicht langer bie Sand bieten wollen, ihre Runden burch falsche Ungaben eines Ausländers tauschen zu laffen.

Induffrie-Comtoir in Leipzige.

Das Eroffnungs-Concert findet biefen Sonntag fatt, Fried. Gunthen